N<sup>ro.</sup> 42.

a El Jus

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwochs, den 26. Mai 1824.

Angekommene Fremde vom 20ten Mai 1824. herr Graf v. Rozdrafzewöfi aus Rufzkowo in Polen, Hr. Gutobesitzer von Szczaniecht aus Miedzichod, L. in Nro. 384 Gerberstraße. Den 21ten Mai.

Frau Regierungsrathin hein aus Breslau, hr. Mechanikus Pfandt aus Berlin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Kaufmann Metzung aus Gnesen, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; hr. Conducteur Balter aus Czarnikow, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

Den 22ten Mai.

Herr Gutsbesitzer v. Gliszzinskt aus Gurka, Hr. Gutsbesitzer v. Gliszezinski aus Szczepankowo, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Schwanenselb aus Kobylnik, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. v. Andraszti aus Biaz lostok, L. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Lorenz Saccht aus Warschau, L. in Nro. 165 Wilhelmstraße.

Edictal=Citation.

Die Catharina Kaczmarek geborne Cieslak, auch Kandula genannt, zu Chrapkewo bei Neustadt, bat gegen ihren Ehemann, ben ehemaligen herrschaftlischen Iåger Abalbert Kaczmarek zu Grzsblewo bei Gräß, welcher sich im Jahre 1810 von ihr begeben, und mit dem 14. Jäger=Corps als Soldat nach Thosren marschirte, wegen böslicher Verstassung auf Trennung der Ehe und Verzuttheilung in die Chescheibungssstrafe gesklagt.

Zapozew Edyktalny.

Katarzyna z Cieslaków Kaczmarkowa też Kandula nazwana, skargę
przeciw mężowi swemu bywszemu
strzelcowi dworskiemu Woyciechówi
Kaczmarek w Grąblewie pod Grodziskiem który w roku 1810 od niey oddalił się, i z korpusem 14. strzelców
iako żołnierz, do Torunia wymaszerował względem złośliwego opusczenia o rozwiązanie małżeństwa i
karę rozwodową, podałz-

Den Abalbert Racmaret laben wir baber hierdurch bor, fich in bem auf ben 3. September c. im munblichen Berfahren fruh um 9 Uhr angeseiten Termine in ungerm Gigungs-Gaale per= fonlich ober burch dien gehörig legiti= mirten Pevellmachtigten einzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Alutrag ber Alagerin auszulaffen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er wat. in Contumaciam ber boslichen Berlaf-

taunt werden.

Dofen ben 22. April 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Datent.

Auf den Untrag eines Realglaubigers foll bad bier unter Mro. 67 am Markte belegene, bem bormaligen Stadt = Cam= merer Fels gehörige maffive Bohnhaus, gerichtlich auf 6656 Rthlr. 4 ggr. ge= wurdigt; meiftbietend verfauft werben.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 10. April,

ben 19. Juni, und

ben 28. August a. f.,

Bormittage um 9 Uhr, von welchen ber Lettere peremtorisch ift, por bem Landgerichtbrath Brufner in unferm Juftruttiond = Zimmer an.

Rauf = und Befigfahige werben borge= laben, biefen Termin in Perfon, ober burch gesethlich julaffige Bevollmachtigte

Zapozywamy przeto Woyciecha Kaczmarka, aby sie w dniu 3 cim Września r. b. do ustney rozprawy zrana o godzinie 9 wyznaczonym terminie w naszév sali posiédzeń osobiście albo przez należycie wylegitymowanego pełnomocnika stawił, i względem swego oddalenia się na wniosek powodki się deklaro-

Jeżeli się niestawi, zaocznie za fung feiner Chefrau fur geständig geache przyznającego, iż swa żone złosliwie tet, und ce wird was Rechtene ift er- opuscit uważanym bedzie i co z prawa wypadnie osadzonym zostanie.

Poznań d. 22. Kwietnia 1824.

Patent Subhastcyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 67. w rynku tuteyszym położona, do byłego Kassyera mieyscowego Fels należąca, sądownie na Tal. 6656 dgr. 4 otaxowana, naywięcey daiącemu przedana być ma; termina licytacyi

na dzień 10. Kwietnia na dzień 19. Czerwca, i na dzień 28. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtéy, z których

ostatni iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w Izbie Instrukcyjnéy sadu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare und die Bedingungen fon= nen in der Registratur eingesehen werden.

Dofen ben 5. Januar 1824.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das im Vosener Kreise belegene abetiche Gut Rosnowo, zu welchem die Güter Rosnowo, Rosnowso, Jaroslawic und die Haulanderei Rosnowssie gehören, auf 49137 Atle. gerichtlich abgeschätzt, und von welchem der Besitztitel noch auf den Bonaventura von Gasewski im Hypotheken-Buche eingetragen ist, soll auf den Antrag der Königl. Haupt = Bank zu Berlin im Wege der Subhastation öffentlich verkauft werden.

Die Bietunge=Termine, von welchem ber letzte peremtorisch ift, find auf

den 10. April,
den 31. Julius, und
den 9. November a. k.,
in unserm Gerichts = Schlosse vor dem
Landgerichtsrath Fromholz fruh um 9
Uhr anderaumt.

De werden baher alle diejenigen, wels che diese Guter zu kaufen gesonnen und besitskähig sind, hierdurch aufgefordert, in den bestimmten Tagen entweder perfonlich oder durch gesetzlich legitimirte

na tymże terminie osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 5. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Rosnowo w powiecie Poznańskim położona, i na 49137 tal. sądownie oszacowana, do któréy wsi Rosnowo, Rosnowko, Jarosławice i Olendry Rosnowskie należą, i od ktoréy tytuł dziedzictwa na imię Ur. Bonawentury Gaiewskiego w księdze hypotecznéy ieszcze iest zapisany, ma bydź na wniosek Banku Głównego w Berlinie, drogą subhastacyi publicznie sprzedaną.

Termina licytacyine, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są

na dzień 10. Kwietnia, na dzień 31. Lipca i

na dzień 9. Listopada r. p. w naszym Zamku Sądowym, przed Delegowanym Ur. Fromholz Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9.

Wzywamy więc wszystkich do posiadania dóbr zdolnych, którzy maiętność rzeczoną nabyć zamyślaią, aby się w dniach oznaczonych osobiście lub przez Pełnomocników praBevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Gebote zu verlautbaren, und der Meistund Bestbictende hat demnächst, in sofern keine geschliche Hindernisse im Wege sind, ohnsehlbar den Zuschlag zu gewärtigen. Die Bedingungen können in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Hierbei werben nachstehenbe, ihrem Wohnorte nach, unbefannte Realglaubiger, bie Catharina verwittwete b. Ga= jewsfa geborne v. Tworzecka, bie The= refia Marianna geb. v. Wilczynska verehl. bon Dunin, ber Thomas b. Kraffomsti, bie Gebruder Johann Anton, und Di= dael b. Swiecidi, die Francista v. Ga= jewsta und bie Alonfia v. Gajewsta ver= chelichte v. Krzyzanowska, der Graf Uh= ton v. Stadmidi, Die Rammerherrin bon Storafzewsta hierdurch offentlich vorge= laben, um in ben gebochten Terminen fich zu melben, und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, ober soust bei ihrem Ausbleiben zu gewärtigen, bag bem Meifibietenden nicht nur ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, bie Lofch= ung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und gwar ber Legtern, ohne bag es gu biefem 3mede ber Production ber Inftru= mente bedarf, verfügt werben foll.

Pofen ben 3. November 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wnie legitymowanych stawili, licyta swe podali i potem się spodziewali, iż na rzecz naywięcej daiącego przysądzenie, skoro prawne nie zaydą przeszkody, niezawodnie nastąpi.

Warunki sprzedaży każdego czasu w naszéy registraturze przeyrzeć można.

Przytém zapozywaią się następuiący Wierzyciele realni, z pobytu ich teraźnieyszego niewiadomi, ninieyszém publicznie, iako to: Ur. Katarzyna z Tworząckich Gajewska. Ur. Teressa Maryanna z Wilczyńskich Duninowa, Ur. Tomasz Kraszkowski, UUrr. Jan Antoni i Michal Swiecicki, bracia; Ur. Franciszka Gajewska i Aloyzya Gajewska zamęžna Krzyžanowska, W. Hrabia Antoni Stadnicki, Wa. Szambelanowa Skóraszewska, aby się w terminach wzmiankowanych zgłosili i praw swych dopilnowali, albowiem w razie niestawienia się oczekiwali, iż naywięcéy daiącemu dobra wyżéy wspomnione nietylko przysądzonemi będa. ale nawet po złożeniu ceny kupney w Depozycie, wymazanie w ksiedze hypoteczney wszelkich pretensyi tak zaintabulowanych, iako też i próżno wychodzących, i wprawdzie ostatnich, bez produkowania dokumentów potrzebnych, rozporządzoném zostanie.

Poznań d. 3. Listopada 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmachung.

Das zur Anton v. Korptowskischen Concurs - Masse gehörige Gut Chwalkowo und Norwerk Czartki, soll anderweitig auf 3 Jahre von Johannis dieses Jahres bis dahin 1827 verpachtet werben, und hierzu ist ein neuer Termin auf den 22. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Heddmann hier in unserm Gerichts-Schlosse angesetzt.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 500 Rtlr. als Caution baar ober in Pfandsbriefen bem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen tonnen in ber Res giftratur gu jeder Zeit eingesehen werben.

Posen den 4. Mai 1824.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Chwałkowo i folwark Czartki do massy konkursowey Antoniego Korytowskiego należące, na 3 lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827. na nowo zadzierzawione bydź maią. W tym celu termin na dżień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziem. Hebdmann wyznaczonym został. Kto przypuszczonym bydź ma do licytacyi, winien wprzód kaucyą 500 tał, w gotowiźnie lub fandbriewach Deputowanemu złożyć.

Warunki licytacyi w registraturze naszéy każdego czasu przeyrzane bydź

mogą.

Poznań d. 4. Maia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Borlabung.

Nachdem der Gutsbesitzer Ignah von Kolaczsowski zu Wonnowo Oborniker Kreises, auf die Rechtswohlthat der Güsterabtretung provocirt hat, so ist nach dem Antrage eines Gläubigers der Conzurs über sein Vermögen am 10. Nosbember pr. eröffnet worden.

Alle diejenigen, welche an die Masse Anspräche zu haben vermeinen, und nozmentlich die v. Grzybowskischen Erben, Rücksichts der für sie auf Rostworowo Rubr. III. Nro. 4 xingetragenen 225 Attr., so wie die Dorothea v. Rogosiuska geborne v. Ihniewska wegen der Rubr. III. Nro. 6 für sie auf eben diesem Gute

Zapozew Edyktalny.

Dziedzic dobr Woynowo w powiecie Obornickim Ur. Ignacy Kołaczkowski, wniosł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy zatem wniosku wierzycieli iego konkurs na maiątku iego dnia 10. Listopada roku zeszłego otwarty został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do kassy téy pretensye mieć sądzili, a mianowicie sukcessorów Grzybowskich względem zaintabulowanych dla nich na Rostworowie Rubr. III. liczby 4. 225 tal. iakoli też Ur. Dorotę z Zbyiewskich Roga-

eingetragenen 666 Rtfr. 20 gar , welche beiben Real = Glanbiger ihrem Aufent= halte nach unbefannt find, werben bier= mit vorgeladen, in bem auf ben 15. Juni c. Bormittage um 9 Uhr bor bem-Referendarine Argowdginefi in unferm Inftruftione-Bimmer anftehenden Conno= tations = Termin perfonlich, ober burch acfetlich gulaffige Bevellmachtigte, mogu Die Jufig = Commiffarien Boy, Brachvo= gel und Mittelftadt in Borichlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unspruche gehörig anzugeben, und nachzuweifen.

Der Ausbleibende hat ju gewärtigen, baff er mit feinen Unfpruchen an bie Maffe pracludirt, und ihm beshalb gegen bie ubrigen Glaubiger ein ewiges Still= fcweigen auferlegt werden wird.

Pojen ben 16. Februar 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

lińską względem intabulowanych dla niey na tychże dobrach 666 tal. 20 dgr., których pobyt nie iest wiadomy, aby się na terminie konotacyinym na dzień 15. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Krzywdzińskim w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez przwnie dozwolonych pelnomocników, na których im Kommissarze sprawiedliwości Ur. Boy, Brachvogel i Mittelstaedt proponuiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Nie stawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań dnia 16. Lutego 1814. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

### Subhaffatione=Patent.

im Krotoschiner Rreise in ber Stadt Krotoszyńskim pod Nrem 381 polo-Bouny unter Mro. 381 belegene, bem Zona, do Daniela Franke postrzyga-Tuchscheerer Daniel Franke zugehörige eza nalezaca, ktora podlug taxy są-Grundstud, welches nach ber gerichte downie sporządzoney na Tal. 175. lichen Tare auf 175 Rithle, gewürdigt iest oceniona, na zadanie wierzycieworden ift, foll auf den Antrag der li z powodu dlugow, publicznie nay-Morgens um 10 Uhr in Zonnh angeseht, wyznaczonym został.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcya Das unter unserer Gerichtsbarfeit, masza, w miescie Zdunach, Powiecie Glaubiger Schulden halber offentlich an wiece'y daiącemu sprzedaną być ma, ben Meiftbiefenden verfauft werden, ktorym koncem termin nowy peremund ift hierzu ein neuer peremtorischer toryezny na dzien 19. Lipear.b. Bietunge-Termin auf ben 19. Juli c. zrana o godzinie Totéy przed W. por bem herrn Landgerichterath Roquette Sedzia Roquette w mieyscu Zdunach

Besitsfähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden dugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies verhindern.

Die Tape kann zu jeder Zeif in unferer Registratur eingesehen werden.

Rrotofchin ben 8. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przéyrzana być może.

Krotoszyń d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bon der im Kosiner Kreise belegenen abelichen Herrschaft Czempin, soll das Dorf Krankowo plus licitando in eine dreijährige Zeitpacht, d. i. von Johanni 1824 bis dahin 1827, ausgethan werden.

Bur Licitirung hierauf steht Termin auf den 22 ten Junius c. in unserm Sigungs=Saale, vor dem Deputirten Landgerichte = Rath Gabe hierselbst an, und wir laden also Pachtlustige ein, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben, bemerken auch, daß der Zuschlag an den Bestbietenden mit Genehmigung der Realgläubiger erfolgen wird, und daß die Bedingungen dieser Pacht in unserer Registratur eingesehen werden können.

Fraustadt den 29. April 1824.

Abnigt. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Z maiętności Czempińskiey w Powiecie Kościańskim położoney wieś Kraykowo pluslicytando w trzytetnią dzierzawę t. i. od St. Jana 1824. aź do tegoż czasu 1827 roku wypusczoną bydź ma.

Do licytowania na takową iest termin na dzień 22. Czerwca r. b. w naszey izbie sessyiney przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemianskim tu w mieyscu wyznaczony i zapozywamy przeto ochotę do dzierzawienia maiących, ażeby się w terminie tym stawili i licyta swoie podali, nadmieniając oraz, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podającego za przyjęciem Wierzycieli realnych nastąpi, i że kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa dnia 29. Kwietn. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das dem Müller Christian hoffmann gehörige, hierselbst auf dem Ober = Mühz lenplan unter Nro. 424 belegene haus nebst Windmühle, welches nach der gezrichtlichen Tare zusammen auf 515 Atlr. 15 sgr. abgeschätzt worden, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden.

Es werden baher Kaussussige und Zahlungefähige aufgefordert, sich in bem auf den 12. Juni d. J. vor dem Deputirten Landgerichts-Auscultator Former I. hierselbst angesetzen Termine perfonlich oder durch einen geschlichen Besollmächtigten einzussinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Bestbietenden der Zuschlag gegen baare Zahlung in Courant erfolgen wird, in sofern gesetzliche Umstände nicht eine Austahme erfordern.

Frauftadt ben 18. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu na Górném młynkiem mieyscu (Obermühlenplan) pod liczbą 424 położone, Krystya. nowi Hoffmann młynarzowi należące, wraz z wiatrakiem, które według sadowey taxy w ogóle na 515 Tal. 15 sbrgr. ocenione zostało, drogą konieczneśy subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być ma. Zapozywaią się przeto ochotę do kupna maiący, i do zapłaty zdólni, ażeby się w terminie na dzień 12. Czerwca r. b., przed Delego. wanym Ur. Forner I. Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w pomieszkaniu sądowym naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego za gotowa zapłatą w kurancie nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku niebędą wymagać.

Wschowa d. 18. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Urreft.

Nachbem ber Renbant ber Berrichaft= lichen Revenuen=Caffe zu Rawicz, Beder, mit Tobe abgegangen, und bereits ein bedeutenber Caffen = Defett ausgemittelt worden, fo werden alle biejenigen, melde von bem ic. Beder etwas an Gelbe, Cachen, Effetten ober Briefschaften in Sanden haben, bierburch aufgefordert, nichts davon an beffen Erben ober fonft jemand gu verabfolgen, fonbern bem unterzeichneten Landgericht bavon treulich Anzeige zu machen, und die an fich ha= benden Gelber, Gachen, Effecten ober Brieffchaften mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte in bas gerichtliche De= positorium abzuliefern. Diejenigen, welche dawider handeln, haben gu gewarti= gen, bag bas von ihnen Gezahlte ober Gegebene für nicht geschehen erachtet und jum Beften ber Daffe anderweit beige= trieben, die Inhaber folder Gelder oder Sachen aber, welche biefelben verschwei= gen und guruchalten, noch außerbem alles ihres baran habenden Unterpfandes und andern Rechts fur verluftig erklart werden follen.

Fraustadt den 6. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, dem Gutes besitzer Clemens von Dunin zugehörige Areszt otwarty.

Gdy JPan Becker Poborca Dochodów kassy dominialney w Rawiczu pożegnal się z tym światem i iuż znaczne defekta w kassie wyśledzone zostały, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy od wspomnionego Beckera w pieniędzach, rzeczach, effektach lub papierach co posiadaia, ažeby z tego sukcessorom iego lub komu innemu nic nie wydawali, ale owszem podpisanemu Sądowi Ziem. o tem wierne doniesienie uczynili, i w ich ręku się znaydujące pieniądze, rzeczy, effekta, lub papiery, z zastrzeżeniem służących im do takowych praw, do depozytu sądowego złożyli; ci, którzy wbrew tego zakazu postapia, spodziewać się mogą, iż przedsięwzięta przez nich wypłata lub wydanie za nienastąpione uznanę i na dobro massy powtórnie ściągnione zostaną, posiadacze zaś takowych rzeczy lub pieniędzy, którzy ie zataią lub zatrzymaią ieszcz procz tego odsądzeni zostaną od wszelkich im do nich służących zastawnych lub inny praw.

Wschowa d. 6. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Wieś Ostrowitte pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilnickim położona, a Ur. Klemensowi Duninowi abliche Gut Pstrowitte Trzemeszonöfie nebst Zubchör, welches nach der gericht= lichen Taxe auf 28728 Athlr. 9 fgr. 6 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Meydringschen Erben als Gläubiger öffentlich an den Meistbieten= den verkauft werden, und die Bietungs= Termine sind auf

den 4. September b. J., den 4. December b. J., und der peremtorische Termin auf

ben 5. Marg 1825., vor dem herrn Landgerichts = Nath von Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfähige Käufer werden zu diesen Terminen hierdurch vorgeladen.

Uebrigens ffeht innerhalb 4 Mochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare sowohl als die Berkaufsbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 26. April 1824.

Ronigl. Preus. Landgericht.

należąca wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy, na 28728 tal. 9 śgr. 6 fen. iest oceniona, na żądanie sukcessorów Meybring iako wierzycieli ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym to celu termina licytacyjne na

dzień 4. Września r. b., dzień 4. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Marca 1825.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Chełmickim w mieyscu posiedzenia sądowego wyznaczone zostały.

Zdolność i ochotę kupienia maiąci uwiadomiaią się ninieyszem o tych terminach. Wprzeciągu 4 tygodni przed ostanim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź

mogą.

w Gnieznie d. 26. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Ob

Das im Wreschner Kreise belegene adliche Gut Wizemborz nehst An= und Zubehör, mit Aussichluß des Vorwerks Libobry und der Waldungen, soll auf den Antrag eines Realgläubigers auf drei nach einander folgende Jahr und zwar

#### Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Wszemborz z przynależytościami w Powiece Wrzesinskim położona, ma bydź na domaganie się realnego wierzyciela na trzy po sobie następuiące lata od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827, pon Johanni 1824 bis bahin 1827, bffentlich an den Meistbietenden verpach= tet werden.

Bu diesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 21. Juni b. J. vor bem Deputirten Herrn Landgerichts-Uffesor Schwurz in unserm Partheien-Zimmer anberaumt, und laden Pachtlustige und Cautionsfähige hierdurch vor. Die Pachtbedingungen können in unserer Rezgistratur eingesehen werden.

Gnefen ben 6. Mai 1824.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Edictal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Landgericht, werden die unbekannten Gläubiger, welthe an die Casse

1) des erften Bataillons 19ten In=

fanterie = Regimente,

2) des erften Bataillons (Gnesener) des 3ten combinirten Reserve-Land= wehrregiments,

aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December 1823. Forderungen aus irgend einen Grunde haben, hiersdurch öffentlich vorgeladen, binnen 3- Monaten und spätestens in dem auf den 1. September d. vor dem Depustirten Herm Landgerichtsrath Biedersmann Morgens um 9 Uhr hierselbst anselehten peremtorischen Termin ohnsehlbar zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzumelden, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Korderuns

wyłącznie folwarka Libobry i Borów do niey nalezących, drogą licytacyi w dzierzawę wypuszczoną. Termin licytacyi wyznaczonym iest na dzień 21. Gzerwca r. b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą stawić mogących, ninieyszem zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą.

Gniezno d. 6. Maia 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego zapozywa się ninieyszem niewiadomych wierzycieli, którzy z iakiego kolwiek bądź powodu do kassy

1. pierwszego Batalionu Pułku 19.

piechoty,

2. pierwszego Batalionu (Gnieznifiskiego) 3. skombinowanego

Pułku obrony kraiowey z czasu od 1go Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 mieć mogą pretensye, aby się w przeciągu 3ch miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 1. Września r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann wyznaczonym nieochybnie stawili, iz pretensyami swemi zgłosili się. W razie zaś niestawienia się spodziewać

gen an die Casse pracludirt und sie blos an die Person bessenigen, mit dem sie contrabirt haben, werden verwiesen wers ben.

Gnefen ben 28. Februar 1824. Ronigl, Preug. Lanbgericht.

się maią, iż z pretensyami do kassy mianemi i iedynie do osob tych, z któremi kontrakty zawierali, odesłanemi zostaną.

Gniezno d. 28. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es soll auf den Antrag der Jacob von Radzininskischen Erben das denselben gehörige im Wongrowiecer Kreise belez gene Gut Kujawki von Johanni d. J. auf drei nach einander folgende Jahre, an den Meistbietenden öffentlich verpach=tet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 25. Juni b. 3. vor dem Depustirten Landgerichts a Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr hierselbst anderaumt, und laden Pachtlustige vor, sich zu demsselben in unserm Vartheien-Zimmer perstbulich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, und kann der Meistbietende und Cautionskähige gewärtig sein, daß ihm die Pacht zugesschlagen werden wird.

DiePachtbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Onefen ben 29. Marg 1824.

Obwieszczenie.

Wies Kuiawki w Powiecie Wagrowieckim położona, do Sukcessorów niegdy Jakuba Radzimińskiego należąca, ma bydź na wniosek tychže Sukcessorów od S. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata przez publiczną licytacyą naywięcey podaiące. mu w dzierzawe wypuszczona. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9: przed Deputowanym Sedzią naszym Ziemiańskim Biedermann w sali Sądu tuteyszego. Wzywamy zatem chęć maiących dzierzawienia, iżby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocników do tego prawnie upoważnionych zgromadzili, a naywyżey podaiący i rękoymią złożyć mogący, uzyskania dzierzawy spodziewać się može.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszev przevrzane bydź moga. Gniezno d. 29. Marca 1824.

Konigl. Preuß. Landgerich Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, ki.

bette been bef fir mit leten Korfettige, L'arie et die ententain et des arabitations

Befanntmachung.

Es soll bas abliche, den v. Rokossoweklischen Erben gehörige, im Gnesner Rreise belegene Gut Stiereszewo mit Zubehör, auf den Antrag einiger Realglaubiger auf drei nach einander folgende Jahre, von Johanni 1824 bis dahin 1827, diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 25. Juni c. Nachmittags um 3 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Lehmann anberaumt, und laden Pachtlustige ein, sich in diesem Termin auf unserem Partheien-Zimmer personlich, oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden. Die Pachtbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 12. April 1824. Ronigl. Preup. Land gericht.

#### Subhafvations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise, im Dorfe Dabrowo unter Nro. 7 belegene, ben Daniel Fliesschen Sheleuten zugehörige Erbzinsgut nebst Un= und Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 372 Atlr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen Termin auf den 14. Juli d. J. vor dem Deputirten

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Skiereszewo z przyległościami w Powiecie Gnieznieńskim položona, Sukcessorów Rokossowskich własna, ma być na domaganie sie kilku realnych wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana 1824 až do tegož czasu 1827, drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczoną. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyi na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie ściey po południu, przed Deputowanym Sędzią. Ziemiańskim Lehmann, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy, aby się na Isali sadu tuteyszego osobiście, lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili.

Warunki dzierzawienia w Registra-

turze przeyrzane być mogą.

Gniezno dnia 12. Kwietnia 1824.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo czynszowne pod jurysdykcyą naszą w wsi Dąbrowie, Powiecie Mogilnickim pod liczbą 7. położone, małżonków Fliessów własne, wraz z przyległościami, które według sądowey taxy na 372 Tal. 15. śbrgr. oszacowanem iest, na wniosek wierzyciela z powodu długu drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu sprzedanym być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Sędzią naszym ZiemiańHerrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden Kauflustige zu selbigem hierdurch ein.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 29. Marg 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Die adlichen Guter Sarbia und Podlesie im Wagrowiecer Kreise belegen,
sollen auf den Antrag eines Gläubigers
anderweitig auf 3 Jahre, nämlich von
Johanni 1824 bis dahin 1827, verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 25. Juni d. J. Bormittags um 8 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Jekel hierselbst in unsern Sizungsfaale anderaumt,
und laden Pachtlustige ein, sich im gebachten Termine einzussinden, ihre Qualisstätion darzuthun und den Zuschlag für das Meistaebot gewärtigen.

Die Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnesen den 19. April 1824. Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Wongrowiecer Kreise belegene, dem Gutsbesicher Albin von Bienstowski gehörige Gut Smussewo, soll auf den Antrag eines Gländigers auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1827 of

skim W. Jentsch, w sali posiedzeń sądu naszego, na który chęć maiących nabycia tegoż gospodarstwa ninieyszém zapozywamy. Taxa tego gospodarstwa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 29. Marca 1824. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Sarbia i Podlesie w Powiecie Wągrowieckim położone, maią być na domaganie się wierzyciela realnego na trzy lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1827 wdzierzawę wypuszczone. Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8méy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jekel, w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia zapozywamy, w którym naywyżey podaiący i kwalifikacyą posiadaiący przybicia pewnym być ma.

Warunki zaś zadzierzawienia w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Gniezno dnia 19. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

Obwieszczenie.

Wieś Smosczewo w Powiecie Wongrowieckim leżąca, Ur. Albina Bienkowskiego własna z powodu domagapia sią wierzyciela, na trzy po sobie następuiące lata od Śgo Jana r. b. aż fentlich an den Meiftbietenden verpachtet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 25. Juni d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige vorgeladen werten. Die Pachtbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 6. Mai 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Wreschen unter Mro. 10 belegene, dem Hirsch Seelig Zöllner zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 105 Atlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag eines Gläubigers diffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 16. Juli d. J. Morgens um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts - Affes for v. Potrykowski allhier angesetzt.

Besitzsähige Käufer werden zu diesem Termine hierdurch vorgeladen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regisfiratur eingesehen werden.

Gnefen ben 7. April 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

do tegoż czasu 1827 drogą licytacyi w dzierzawę wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Chełmickim w Sali Sądowey, na który chęć maiących dzierzawienia wzywamy. Warunki dzierzawienia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 6. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod jurysdykcyą naszą, w mieście Wrześni pod Nrem 10. położony, do Hirscha Selig Zelner należący, który podług taxy sądownie sporządzoney, na 105 Talarow oceniony, ma być na żądanie Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Którym końcem termin licytacyiny na dzień 16. Lipca, zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Assessorem W. Potrykowskim, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących zapozywa się ninieyszem do tegoż terminu.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 7. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Auf den Untrag des Grafen Guffachi= us von Bollowicz und beffen Chegattin Julia geborne von Brega wird von bem unterzeichneten Landgerichte Die verebe= lichte von Boguda geborne von Rafi= nowefa, beren etwanige Erben, Ceffio= narien ober bie fonft in ihre Rechte ge= treten find, hierdurch vorgeladen, ihren Unspruch auf die ex Decreto vom 26. November 1798 Rubr. III. Mrc. 4 auf ber herrschaft Dzialyn Gnefener Rreifes eingetragene Gumme von 122 Mtlr. 12 ggr. 8 pf. binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 5. Juli b. J. bor bem Deputirten herrn Landge= richte : Affeffor Schwurg Morgens um 9 Uhr hierfelbft angesetten Termin gebuh= rend nachzuweisen, und bas weitere rechtliche Berfahren, ausbleibenbenfalls aber gu gewartigen, baf fie mit ihren etwanigen Unfpruchen praclubirt, ihnen damit ein ewiges Stlillschweigen aufer= legt, Provocaten auch werden ermachtigt werden, in Rraft bes alebann abgu= faffenden Erfenntniffes Die Lofchung Die= fes Capitals, ohne daß es hierzu ber Pro= duction bes Recognitions=Scheins bedarf, bei ber Sypothekenbehorde nachzusuchen.

Guefen ben 23. Februar 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na domagenie się Eustachiego Hrabi Wołłowicza, i tegoż małżon ki Julii z Brezów, zapozywa się ze strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego z Kasinowskich zameżna Bogucka, teyże Sukcessorowie, Cessyonaryuszowie lub też ci, którzy w iey weśli prawa, iżby pretensyą swą do summy 122 tal. 12 dgr. 8 den. w skutek rozrządzenia z dnia 26. Listo. pada 1798. na maiętności Działynskiey w powiecie Gnieznińskim pod Rubr. III. Nro. 4. zahypotekowaney, w przeciągu 3 miesięcy naypóźniey zaś w terminie na dzień 5. Lipca r, b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Schwürz Assessorem w posiedzeniu tuteyszego Są. du wyznaczonym, należycie udowodnili i dalszego postępowania prawnego oczekiwali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyami swoiemi wykluczonemi, i względem tychże wieczne nakazane im będzie milczenie, Prowokanci także upoważnionemi zostana, na mocy wyroku następnie wyrzedz się maiącego, wymazanie tegoż kapitalu bez produkowania potrzebnego na ten koniec zaświadczenia hypotecznego poszukiwać.

Gniezno d. 23. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das im Gnesener Areise belegene, ben Onuphrius Jaworowiczschen Eheleuzten gehörige Borwerf Valcerkowo nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Realschlaubiger auf drei nach einander folgenz de Jahre, näullich von Johannt d. J. ab; bis wieder dahin 1827, an den Meistbicztenden öffentlich verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 23. Juni d. J. Bormittags um g Uhr vor dem Deputirten herrn Lands Gerichtsrath Jekel hierselhst anberaumt, und laden Pachtkustige vor, sich in demfelben in unserm Partheien= Zimmer perfonlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, und kann der Meistbietende und Cautionsfähige gewärtig sein, daß ihm die Pacht zugefchlagen werden wird.

Die Nachtbebingungen können in unsferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 26. April 1824. Ronigl. Preuß, Landgericht,

Subhaffations=Patent.

Die im Großherzogthum Pofen und beffen Bomfter Kreife belegene, jum Wildegansschen Concurse gehörige Herrschaft Ropnitz, bestehend aus der Stadt Kopnitz und den Dörferm Groß = und Kleindorf, und den Borwerten Bachabno, Luze und Obwiesczenie.

Folwark Balcerkowo blisko Miasta Gniezna położony, małżonków Jaworowiczów własny, ma bydź na domaganie się realnych wierzycieli na trzy po sobie następuiące lata, od St. Jana r. b. aż do tego czasu 1827 roku drogą licytacyi naywyżey daiącemu w dzierzawę wypuszczonym.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą stawić mogących zapozywamy, aby się na tym terminie osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, a pluslicytant spodziewać się może, iż mu dzierzawa przybitą będzie.

Warunki dzierzawienia w registraturze naszey przeyrzane by dź mogą.

Gniezno d. 26. Kwietnia 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Kopanicka w wielkim Xięstwie Poznańskim, Powiecie Babimostkim położona do upadlości Wildegansa uależąca, z miasta Kopanicy, z wsiów wielkiey i małey wsi, i z folwarków Wąchabna, Luże

52065 Milr. 29 far. 5 pf. gerichtlich ab= geschätzt werden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden. Dazu find die Licitations = Termine aur

ben iften Januar, ben 14ten April, ben 26ten Juli 1824., wovon ber lette peremtorisch ift, Dor= mittage um 9 Uhr vor bem herrn Land= gerichtsrath Diesfer in unferm Partheien= Bimmer angesett.

Befit = und gahlungefahige Rauflufti= ge werden baber aufgefordert, entweder perfonlich ober burch gefetilich gulaffige Bevollmachtigte fich einzufinden, und

ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietenbe hat, wenn gefet= liche Umftande feine Ausnahme gulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen taglich in unferer Regiftratur nachge= feben merden.

Meferif ben 25. August 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung. Nach dem hier affigirten Gubhafta= tiones-Patent, foll bas im Bomfter Rreife belegene, auf 59215 Athlr. 7 fgr. ge= richtlich abgeschätzte abeliche Gut Rucho= cice im Wege ber Execution offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und es fiehen bagu brei Termine auf

ben 1. Juli,

Dawing, welche nach ber Taxe auf i Dzwina skladaigca sig, która sado. wnie na 52,065 tal. 29 sgr. 5 fen. oceniona została, publicznie na wniosek wierzycieli, naywięcey daiacemu sprzedaną bydź ma.

Do czego termina licytacyine na

dzień 16. Stycznia, dzień 14. Kwietnia,

i dzień 26. Lipca 1824 r.

z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie naszéy sądowéy przed Deputowanym Sędzią Piesker, wyznaczone są.

Wzywamy zatem kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się przybicia, ieżeli przeszkody prawne nie-

zaydą, spodziewać.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć možna.

Międzyrzecz d. 25. Sierpnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego dobraślacheckie Ru. chocice w powiecie Babimostkim položone, sadownie na tal. 59215 śrgr. 7 ocenione, publicznie naywię. céy daiącemu drogą exekucyi z terminach

na dzień I. Lipca, na dzień I. Października i ben 1. October, und ben 30. December d. J., wovon der letztere peremtorisch ist, hier an der Gerichtsstelle vor dem Herrn. Land "erichtsrath Lowe an. Dies wird den Kauflustigen und Besitzsähigen hier= mit diffentlich bekannt gemacht.

Die Tare und Raufbedingungen konnen in hiefiger Registratur eingesehen werben.

Meserig ben 19. Januar 1824. Konigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, soll das in der Stadt Bentschen unter Nro. 46 gelegene, auf 210 Rtlr. abgeschätzte Wohnhaus nebst Zubehdr, öffentlich an den Meistbietenden Schulden halber verkauft werden, und es steht dazu der Licitations-Termin hier an der Gerichtsstelle vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Höppe auf den 23-Juni c. Vormittags um 9 Uhr an.

Dies wird den Kauflustigen und Be-

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit ben 16. Februar 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 30. Grudnia r. b. wyznaczonych, z który h ostatni zawitym iest, sprzedane będą.

Poczem ochotę kupienia i posiadania zdolnych z tém oznaymieniem uwiadomiamy, iż licytacya w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym przez Sędziego Loewe odbytą będzie.

Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Stycznia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyjnego, domostwo z przyległościami w mieście Zbąszynie, pod Nrem 46. położone, na Talarów 210 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu, z przyczyny długów przedane będzie.

Termin do licytacyi przypada na dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie gtéy zrana. Odbywać go będzie Assessor Hoppe, w lokalu sądowym na Ratuszu tuteyszym.

O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszym uwiadomiamy.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 16. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańskie Bekanntmachung.

Daß in Folge des zwischen dem Mülzter Martin Dromke zu Trzebin, und der Karoline Henriette Streich, im Beistanz de ihres Baters, des Ackerwirths Chrisstoph Streich aus Allthoff bei Koronowo, unterm 13. April 1824 geschlossenen Shevertrags, die Gemeinschaft der Güter unter den Kontrahenten ausgeschlossen worden ift, solches wird den geschlischen Borschriften gemäß, hierdurch bestant gemacht.

Bromberg den 22. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Inowraclamer Rreife im Bromberger Regierungs = Departement belegene Borwert Czufte, foll, ba ber bisherige Dachter beffelben bie übernom= menen Pachtbedingungen nicht erfüllt hat , im Bege ber Sequestration in bem auf ben 19. Juni b. 3. in unferm Geschäfte-Lofale por bem Landgerichte= Rath Springer anberaumten Termin auf drei Jahre, namlich bon Johanni b. 3. bis dahin 1827 in Paufch und Bogen offentlich an ben Meiffbietenben verpachtet werden. Pachtliebhabern wird biefce mit ber Aufforderung befannt ge= macht, fich an biefem Tage gahlreich ein= Bufinden. Die Pachtbedingungen fonnen ju jeber Beit in unferer Regiftratur ein= gefehen werden.

Bromberg den 12. April 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów prawa podaie się ninicyszém do wiadomości, iż w skutek układu przedślubnego między Marcinem Dromke w Trzebinie, a Karoliną Henryettą Streich w potęczeństwie oyca iey Krysztofa Streich gospodarza z Starego Dworu pod Koronowem, pod dniem 13. Kwietnia 1824 roku zawartego wspólność maiątku pomiędzy temiż kontraktującemi wyłączona została.

Bydgoszcz dnia 22. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Obwieszczenie.

Folwark Czyste w Powiecie Inowrocławskim Departamencie Regencyi Bydgoskiey położony, ma być z powodu że dotychczasowy dzierzawca onego nie dopełnił, przyiętym na siebie warunkom dzierzawnym, w drodze sekwestracyi w terminie na dzień 19. Czerwca r. b., wnaszym lokalu służbowym, przed Ur. Springer, Sędzią wyznaczonym na trzy lata, to iest od S. Jana r. b. do tegoż czasu 1827 roku ryczałtem, publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawe wypuszczony. Chęć dzie? rzawienia maiących uwiadomiamy o tem z tym wezwaniem, ażeby się na dniu pomienionym licznie zgromadzili.

Warunki dzierzawy można przeyrzeć każdego czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszcz d. 12. Kwiemia 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Es werben alle biejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Raffe bes 2ten Bataillons (Brombergiches) 14ten Landwehr = Regiments und beffen Esca= bron in bem Zeifraum bom 1. Januar bis ultimo December b. 3. fur Lieferun= gen, großer und fleiner Montirungs= Stude ober aus einem fonftigen andern Grunde Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 1. Juli c. vor dem herrn Landgerichtes Rath Dannenberg im hiefigen Landge= richte = Locale anberaumten Termine in Perfon ober burch Bevollmachtigte, ju welchen die hiefigen Juftig = Commiffarien Schulz, Schopfe, Rafalefi und Landge= richtsrath Brix vorgeschlagen werden, ju erscheinen, und ihre Unspruche an die gebachte Raffe anzuzeigen und nachzu= meifen, widrigenfalls fie ihres Unfpru= ches an bie Raffe fur verluftig erklart, und bles an bie Person besjenigen, mit welchem fie contrabirt haben, werden bermiefen werden follen

Bromberg den 23. Februar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Czarnikau unter Mro. 281 belegene, dem jüdischen Kauf= mann Abraham Zadeck gehörige, aus einem massiven Wohnhause, einem massiven Getreide=Speicher, einem der= gleichen Stallgebäude und Hofraum be= stehende Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2916 Athlr. 20 Proclama.

Zapozywaią się ninieyszem wszy. scy nieznaiomi wierzyciele, którzy do kassy Batalionu 2. (Bydgoskiego) 14. Półku Obrouy kraiowey i szwadronu onego z czasu od d. 1. Stycznia až do ostatniego Grudnia r. z. za odstawione wielkie i małe munderunki, lub też z innego źrodła pretensye mieć mniemają, ażeby w terminie na dzień 1. Lipca r. b. przed U. Dannenberg Sędzią w lokalu podpisanego Sądu wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Rafalskiego i Sędziego Ziemiańskiego Brixa przedstawiamy, stawili się i swe pretensye do rzeczonéy kassy podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe prawo do teyže kassy uznani, i tylko do osoby tego wskazani zostana, z którym kontrakt zawarli.

Bydgoszcz dnia 23. Lutego 1824. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Grunt w mieście Czarnkowie pod Nrem 281 położony, starozakonnemu Abraham Zadek, kupcowi należący, z murowanego domu mieszkalnego, takowegoż szpichlerza i stayni, niemniey z podworza składaiący się, ktory podług taky sądownie sporządzoney na 2916 Talarów 20

far. gewurdigt worden ift, foll Schulben halber offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden.

Die Bietungs = Termine find auf

ben 25. Juni, ben 21. August,

und ber peremtorische Termin auf

ben 24. November b. 3., por bem Landgerichte = Uffeffor Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesett.

Besitsfähigen Räufern werden diese Termine mit ber Machricht befannt ge= macht, baß bas Grundfind bem Deift= bietenben zugeschlagen, und auf bie etwa-nachber einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fteht bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare porge= fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl den 12. Februar 1824. Koniglich Preuß. Landgericht. śgr. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym koń cem termina licytacyine

na dzień 25. Czerwca na dzień 21. Sierpnia. termin zaś peremtoryczny

na dzień 24. Listopada, zrana o godzinie Iotéy, przed Assessorem sądu naszego W. Wegener, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody-

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 12. Lutego 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

#### Obwieszczenie.

Dnia 30. Czerwca r. b. maia Den 30. Juni c., follen auf ber na mlynie Broniewskim pod Mroczą Broniewer Muhle bei Mroczen mehrere rozne effekta, sprzejy domowe, toż-Effetten, Sausgerathe, Betten, Leinen- ko, bielizna, bydło rogate, konie, Rindvieh, Pferde, Schaafe, owce, gesi, świnie, wozy i inwen-Ganfe, Schweine, Bagen und Wirths tarz gospodarski nieżywy, naywiefchafte = Inventarium gegen gleich baare cey daigcemu za gotową zaraz zapla-Bezahlung öffentlich an ben Meiftbieten= te publicznie być sprzedane, co ochote

ben verkauft werben, welches Rauflufti= gen hierburch befannt gemacht wird.

Lobsens den 23. April 1824. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

do kupna maiącym ninieyszym wiadamo się czyni.

w Łobżenicy d. 23. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Proclama.

Da in bem am 28. Februar b. J. angeffanbenen Bietungs = Termin bas Puslicitum allzuniedrig ausgefallen, fo wed hiermit vigore Commissorii bes Ranigl. Landgerichts ju Pofen gum of= fentlichen Berkaufe bes auf 150 Athlr. geschätten Berwigschen Bauplages zu Wronke, ber barauf mit 600 Athlr. ruhenden Feuer = Raffen = Entschädigung, und ber auf 83 Rtlr. gewurdigten Dbft= und Gemufe = Garten, ein nochmaliger Licitations= Zermin auf ben 10. Juli b. J. Bormittage um 9 uhr zu Bronke angefett, ju welchem wir Raufluftige einladen. Die auf Diefem Grundftucke haftende Apotheker = Gerechtigkeit gegen bie Protestation bes Konigl. Fiscus bar= guthun, bleibt bem Meiftbietenben noch überlaffen.

Samter ben 23. April 1824.

#### Proclama.

Gdy w terminie licytacyjnym dnia 28. Lutego r. b. pluslicitum za bardzo nisko wypadło, przeto z polece. nia Krol. Pruskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczony, do publiczney przedaży placu budynko. wego Berwiga należącego w Wronkach położonego, ktory na 150 Tal. oceniony, wraz z bonifikacyą ogniowa 600 Tal. na takowy przypadaiacy, tudzież ogrodu owocowego i warzywnego na 83. Tal. oszacowanego, nowy termin na dzień 10. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana w Wronkach, na któren chęć kupna maiacych wzywamy.

Naywięcey daiącemu zostawia się także prawo udowodnienia przywileia apotekarskiego do tegož gruntu znayduiącego się, na przeciw pro-

testacyi Królewsko Fiskusa.

Szamotuły d. 23. Kwietnia 1824.

Konigl. Preuß, Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

Befannemachung.

Das unter Nro. 132 in der Topferschaffe hier stehende, 14 Athlr. 16 ggr. taxirte ganz baufällige Wohnhaus von Fachwert nebst dem dahinter liegenden, 138 Atlr. 16 ggr. geschätzten Obstgarzten, wird zufolge Auftrages Eines Kdeniglichen Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz vom 29. April c. nochmals an den Meistbietenden im Termin den 22. Juni c. gegen gleich baare Jahlung verkauft, welches mit Bezug auf die zweite Beilage zu Nro. 75 für den Monate Geptember a. pr. des Posener Intelligenzblatts hierdurch bekannt gemacht wird.

Birnbaum ben 16. Mai 1824.

Ronigh Preuf. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Dóm pod Nro. 132 na ulicy garnczarskiey tu w mieyscu sytuowany na 14 tal. 16 dgr. otaxowany, zupelnie spustoszały, w ryglówkę pobudowany wraz z sadkiem owocowym, za nim leżącym na 138 tal. 16 dgr. także otaxowanym, zostanie na zlecenie Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 29tego Kwietnia r. b. powtórnie więcey ofiaruiacemu na terminie d. 22. Gzerwca z rana, za gotową zapłatą sprzedanym, co się ninieyszym stosownie do drugiego ogłoszenia No. 75 w miesiącu Września r. z. w Poznańskich Intelligencyinych dziennikach wydanego ogłasza..

Międzychód d. 16. Maia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung-

In der Lucas v. Kartowskischen Machlaß=Sache, sollen im Termin den 27. Juni d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Friedens-Gerichts-Locale hier Pferde, Vieh, Schweine, Wagen, Wirthschaftsund Hausgerathe, Kleider, Schellen und andere Sachen an den Meistbieten= den ge en gleich baare Bezahlung ver= Kauft werden.

Juowroclaw den r3. Mai 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W interessie pozostalości po Ur-Łukaszu Kartowskim maią bydź w terminie d n ia 27. Czerwca r.b. zrana o godzinie rotey przed Domem Sądu Pokoiu tu w mieyscu więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane: konie, bydło, świnie, wozy, sprzęta domowe i gospodarskie, suknie, dzwonki i inne rzeczy.

Inowrocław dnia 13. Maia 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Publicanbum.

Auf ben Antrag ber Erb-Interessenten, haben wir zum Berkauf bes Mobiliars Machlasses bes Casimir Konczak, bestehend aus wenigen Kleidungsstücken, 250 Stück Schaafen und einer Quantität Wolke, einen Termin auf den 14 ten Juni c. Morgens um 8 Uhr in Jerka vor unserm Actuario auberaumt. Zu diesem Termin laben wir Kauflustige mit dem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende sogleich den Zuschlag gegen baare Bezahlung zu gewärtigen hat. Kossen den 8. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Zufolge bes Auftrags Eines Königt. Hochibet. Landgerichts zu Krotoschin, follen nachstehende hier in Ostrowo belegene Grundstücke, nehmlich:

1) ein hier auf der Zduner Gaffe unter Mro. 168 befegenes, in Bohlen erbautes, und auf 110 Metr. abgefchähtes Haus,

2) das hier auf der Krempaschen Gasse unter Mro. 327 belegene, in Boblen erbaute Haus, und 150 Mttr. werth.

3) das hier auf Raftsower Gaffe unter Mro. 56 belegene, in Riegel-Holz erkaute Haus, nebst ein Mat Garten und allen Neben Gebäuden auf 270 Ktlr. Publicandum.

Na wniosek sukcessorów wyznaczyliśmy do sprzedaży pozostałości ruchomey Kaźmierza Konczak składaiący się z niewielu sukień, 256 sztuk owiec i pewney illości wełny, termin na dzień 14. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 w Jerce przed naszym Akuaryuszem. Na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący przybicia za gotową zapłatę zaraz spodziewać się może.

Kościan d. 8. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią być nieruchomości następuiące tu w mieście Ostrowie położone, mianowicie zaś:

1) dom na ulicy Zdanowskiey pod Nrem 168 położony, w blochy budowany, a na 110 Tal. oszacowany.

2) dom na ulicy Krempskiey pod Nrem 327. leżącey, w blochy stawiony, i 150. Tal. wartuiący.

3) dom na ulicy Raszkowskiey pod Nem 56. sytuowany, w ryglówkę stawiony, a wraż z placem i ogrodem przyległym, i wszelkiemi zabudowaniami, na 270 Tall oszacowany. 4) eine Halfte bes auf ber Naffower Gaffe unter Nro. 93 belegenen in Bohlen erbauten nebst Platz und Garten, auf 85 Atlr. abgeschätzten Saufes.

Bebufs Befriedigung ber ruckständis gen bffentlichen Abgaben im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben daher einen peremtorischen Termin auf den 9. Juli c. angesetzt, und laden zu demselben alle Kauslusti e und Acquisitionefähige hiermit vor, sich in dem hiesigen Gerichts = Locale zu gestellen, ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die gerichtliche Tare biefer Grundfinde, wie auch die Verkaufsbedingungen find jederzeit in unserer Registratur nachzusehen.

Ostrow den 18. Marz 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

4) połowa domu tu na Raszkowskie ulicy pod Nrem 93. położonego, w blochy stawianego, i wraz z placem i ogrodem na 85. Tal. oszacowanego. Celem zaspokojenia podatków zaległych drogą konieczne subhastacyi sprzedane.

Wyznaczywszy więc celem tym termin peremtoryczny na dzień 9. Lipca r.b., wzywamy wszystkich ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ażeby się w terminie tym w posiedzeniu sądu naszego stawili, licyta swe podali, przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa nieruchomości tych sądowa iakolitez warunki licytacyi znaydują się każdego czasu w Registraturze sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 18. Marca 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Publifanbum.

Im Anftrage des vorgesetzten Königl. Spechlöblichen Landgerichts zu Posen wird Schulden hatber auf den Antrag eines Gläubigers zum öffentlichen Werkauf des den Bäcker Franz und Thecesia Keitel Seniorschen Eheleuten hierselbst unter Mro. 190 belegenen Wohnhauses nebst Stall und Platz, welches zusammen auf 645 Ktlr. gemeinschaftlich tapirt worden ist, ein peremtorischer Termin auf den 18. Juni c. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts Stube angesetz,

#### Obwiesczenie

W zleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy z powodu długów na wniosek pewnego wierzyciela do publiczney sprzedaży domostwa, staien, i placu małżonkom Franciszkowi i Teresie Keytlom piekarzom należącego się tu w Szremie, pod Nrem 190 położonego, a na 645 Tal. sądownie oszacowanego, termin peremtoryczny na dzień 18. Czerwca t.b. zrana na godzine 9tą, w lokalu tuteyszego Sądu, na który ninieyszym

zu welchem wir Kauflustige und Besitsfåbige mit ber Bersicherung hiermit einlaben, daß der Meistbietende, wenn sonst keine gesetzliche Hinderuisse eintreten, ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Jeder Licitant hat, ehe er zur Licitafion zugelassen wird, 100 Athle.
Caution bem Deputato zu erlegen,
bie übrigen Kausbedingungen aber und
bie Taxe konnen in der hiesigen Registratur jederzeit eingesehen werden.

Schrimm ben 12. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffatione = Patent.

Es soll der, benen Tuchmacher Daniel Gottlob Krutschschen Erben jugebbrige, allbier unter Mro. 35 am Schießhause belegene Baumgarten, welcher gerichtlich auf 1700 Athlr. abgeschäft worden, auf ben Antrag ber Benjamin Krutschschen Curatel im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an den Meistbietenden verkauft werben.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher einen peremtorischen Bietungstermin auf den 26. Juli d. I Bormitztags um 9 Uhr im unserm Geschäftszocale angesetzt, und laden zu demselben besitz und zahlungsfähige Kaustustige mit dem Bemerken ein, daß für den

ochotę kupna i do posiadania zdolnych z tym nadmieniemiem zapraszamy, iż naywięcey daiący skoro przeciw posiadaniu przez niego quest. nieruchomości nie nie będzie do nadmienienia, natychmiastowego przybicia spodziewać się może.

Każdy z licytantów, nim do podawania swych licyt przypuszczonym zostanie, winien wprzód na ręce Deputowanego kaucyą w kurancie Tal. 100 złożyć, reszta warunków kupna i te na każdego czasu w sądzie naszym przeyrzane być może.

Szrem d. 12. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Ogród owocowy Sukcessorów sukiennika Daniela Bogusława Krutschr własny, tu w Bojanowie pod Nrem 35. przy Strzelnicy położony, na 1700 Talarów sądownie oszacowany, ma być na wniosek opieki Benjamina Krutsch torem konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedany:

Na mocy upoważnienia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy więc do odbycia przedaży ogrodu w mowie będącego, termin zawity na dzień 26. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9téy, w mieyscu urzędowania naszego zapraszamy nań przymioty nabycia i płacy posiadaiących, ochotę do kupna maiących, z tym nadmienie-

Meiftbietenben ber Bufchlag, in fofern feine gesetzlichen Sinberniffe eintreten,

erfolgen wird.

Die Kaufbedingungen werden im Ters min eröffnet, und kann die Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo ben 26. April 1824. Konigt. Preuf. Friedensgericht.

Subhaftatione = Patent.

Im Anftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, soll das zu Zaborowo unter Nro. 19 am Markte belegene
dem Ackerburger Johann Friedrich Raubut gehörige Wohnhaus nebst Seitengebaude und Scheune, so wie vier Sandschnuren, drei Hütungsschnuren und eine
Wiese im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden
verfaust werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 6. Juli c. in unserm Geschäfts= Locase anberaumt, und laben Kauflustige und Besitzsähige zu bemselben mit bem Bemerken ein, daß der Meistbietende bes Zuschlags gewärtig sein, kann in sofern nicht geschliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Sammtliche oben bezeichnete Immos billen find nach der gerichtlichen Taxe auf 1444 Athlr. 15 fgr. abgeschätzt, und fann die Taxe zu jeder Zeit in uns ferer Registratur eingesehen werden.

Liffa den 15. April 1824.

Abnigt. Preuß, Friebensgericht,

niem, iż na rzecz naywięcey daiącego, skoro iakowe prawne nie zaydą przeszkody, przyderzenie nastąpi.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taxa zaś każdego czasu może być w Registraturze naszéy przeyrzaną.

Dan w Bojanowie d. 26. Kw. 1824. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Krol Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom mieszkalny w mieście Zaborowie w rynku pod Nrem 19. położony, do Jana Fryderyka Rauhut obywatela tamteyszego należący, wraz z pobocznym budynkiem i stodołą, iako też cztery sztuki piaszczystey roli, (Sandschnur) trzy sztuki pastwiska i iedna łąka, drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc do tego termin na dzień 6. Lipca, w lokalu urzędowania naszego, i zapozywamy ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa powyże wyszczególnionych nieruchomości, które sądownie na 1444 Tal. 15 śbrgr. ocenione zostały, może być każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną.

Leszno d. 15. Kwietnia 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoju.